an A

N<sup>ro.</sup> 36.

a MA

# Posener Intelligenz - Blatt.

Sonnabends, den 3. Mai 1823.

Angefommene Fremde vom 28. April 1823.

Hr. Gutsbesiger v. Rowalski aus Smilowo, Hr. Gutsbesiger v. Glissezynöki aus Szymanowo, Hr. Gutsbesiger v. Rowalski aus Grzno, Hr. Gutsbesiger v. Kowalski aus Grzno, Hr. Gutsbesiger v. Swinarski aus Schocken, 1. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. v. Potworowski, Cammerherr und Graf, aus Deutsch-Presse, Hr. Gutsbesiger v. Swizulski aus Koszuty, I. in Nro. 244 Breslauerstraße; Hr. Graf v. Potworowski aus Deutsch-Przysseki, Hr. Gutsbesiger v. Siefager v. Sieraczewski aus Lulin, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesiger v. Lipski aus Ludom, Hr. Gutsbesiger v. Wegierski aus Nudek, I. in Nro. 116 Breiteskraße; Hr. Kaufmann Morik Kaczynski aus Breslau, I. in Nro. 384 Gerberstraße, Hr. Gutsbesiger v. Trąpczynski aus Karsow, I. in Nro. 391

Den 29. April.

hr. Gutsbesitzer v. Kowalski aus Grifiniec, I. in Nro. 251 Breslauersstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Stablewski aus Kolaczkowo, I. in Nro. 116 Breitesfraße; Hr. Gutsbesitzer Unton v. Wolski aus Warschau, I. in Nro. 384 Gerbersfraße; Hr. Gutsbesitzer Gabel aus Baumgart, Hr. Gutsbesitzer v. Krzyzanowski aus Slupia, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße.

# Den 30. April.

Hr. Hagemann, Major aus Berlin, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Pachter von Swinarsti aus Witkowo, I. in Nro. 168 Wasserstraße; Hr. Kaulfuß, Conssisted Aath, aus Krossno, I. im Königl. Cymnasium; Hr. Gutsbesitzer von Breza aus Dzialin, I. in Nro. 165 Wilhelmöstraße.

## Abgegangen.

Howo, Hr. v. Sulerzycki nach Wolki bei Bromberg, Hr. v. Dzieduszicki n. Krastowo, Hr. v. Zultowski n. Kasinowo, Hr. v. Kierski n. Niemieszewo, Hr. von Taczanowski n. Taczanowo, Hr. v. Wegerski n. Rubek, Hr. Farikant Munchheimer n. Berlin, Hr. D'hiencelle, ehem. franzos. Capitain, n. Berlin, Herr Kriegsrath Hoffmann Scholz n. Altkoster, Hr. Oberamtmann Quoos n. Altkloster oder Prementsbork.

## Bekanntmachung

ber Licitation zur Zeitpacht ber Perfinen-

Die in den Publicandis vom 22ten Movember a. pr., betreffend die Borwerke Wzedzin und Swierkowiec, und vom 26. December v. J., betreffend das Vorwerk Strzelce, näher bezeichneten Pachtstücke des Domainen-Umts Mogilno sollen auf 12 Jahre, vom 1. Juli d. J. ab, verzzeitpachtet werden.

# Sie bestehen,

1) in dem Vorwerke Strzelce, 1 Meile von der Kreis-Stadt Mogilno belegen, fammt Getranke-, Fabrike-, Krug- und fonstigen Zwangs-Verlag, einstweis liger Benutung der noch nicht abgelbseten Dienste, und Fischerei,

Obwiesczenie względem licytacyi dzierzawy czasowey pertynencyów Ekonomii Mogilińskiey.

Pertynencye dzierzawne Ekonomii Mogilińskiey w obwiesczeniach z d. 22. Listopada r. z. co do folwarku Wszedzina i Swierkowca, iz dnia 6. Grudnia r. z. co do folwarku Strzelce iaśniey opisane, maią bydź na lat 12. od 1. Lipca r. b. począwszy, w dzierzawę czasową wypusczone.

## Te składaią się:

t) z folwarku Strzelce, t milę od miasta Powiatowego Mogilno potożonego, wraz z fabrykacyą trunków, gościńcem i przymusem do pobierania trunków, tymczasowem jużywaniem niespłaconych iescze robocizn i rybolowstwem.

2) bem Borwerke Wzebzin, und

3) bem Borwerke Swierkowice, beibe fammt Fischerei und ohnfern der Kreis= Stadt Mogilno belegen,

4) in Saat und anderm Inventario.

Ueber den Zustand der größten Theils ganz neuen Gebäude, so wie über die sonstigen einladenden Verhältnisse, geben theils die obigen früheren Publicanda Aufschluß, theils wird die örkliche Information darüber belehren. Masmentlich ist zu erwähnen, daß für den Vefrieb der Getränkes Fabrikation eine sehr günstige Gelegenheit vorhanden ist, indem in der Areisse Stadt Mogilno gar keine Brandwein-Vrennerei existiret.

Die Grundstücke werden hier wieders holt nach ihrer Fläche und summarisch

angezeigt, und bestehen :

bei Gornfzewo;

1) bei Strzelce in 1397 M. 124 LR. pr. Ladungen.
344 M. 158 LR. besischbare Gewässer (wobei zu bemerken, baß im Publicando vom 26. December nach bem damaligen Plane nur 198 M.
65 LR. See, als beim Borwerk bleibend angescht waren), wie auch Behufs besserer Propination ein Schaußhaus bei Wzedzin, und zu

2) bei Wzedzin in 1159 M. 22 OR. Ländereien ohne die Fischerkathe nebst Land.

gleichen Zwecken ein Schankgrundftuck

2) z folwarku Wszedzin i

3) z folwarku Swierkowice, obydwa z rybolostwem, w bliskości miasta Powiatowego Mogilno.

4) z wysiewu i innego inwentarza. O stanie powiększey części nowych budynków iakoteż o innych stćsunkach, obiaśnią poczęści wyżey wyrażone obwiesczenia, poczęści też i informacya mieyscowa da w tey mierze pouczenie. Mianowicie namienić tu należy, że dla prowadzenia fabrykacyi trunków bardzo zyskowna znayduie się okolica, gdyż się w mieście Powiatowem Mogilnie żadna gorzaknia nieznayduie.

Grunta wymieniałą się tu powtornie według swey obiętości i summarycznie i wynoszą:

I) na folwarku Strzelce 1397 morg. 124 []pr. prusk, roli.

344 morg. 158 [pr. iezior na których się ryby poławia (przyczem nadmienia się: że w obwiesczeniu z dnia 26. Grudnia podługowczasowego planu tylko 198 morgów 65 [pr. iezior iako pozostaiących przy folwarku wskazanych było) iako też dla lepszey propinacyi dom szynkowny przy Wszedzinie i na podobny zamiar grunt szynkowny przy Goryszewie.

2) na Wszedzinie 1159 Mor. 22 []pr. roli prócz chału-

py rybackiey z

/baneben . . 10 M. 28 DR. mit einer Fizfcher= 11nd 2 anz bern Kathen bei Wiccanowo

und . . . 1343 M. 162 QR. in brei Seen;

3) bei Swierkowice

in . . . 903 M. 148 QR. Ländereien und . 71 M. — — See-Fläche.

Die weitern Verpachtungs-Bedingungen sind hier in unserer Registratur einzusehen, woselbst auch vom Departements-Nathe die ersorberliche allgemeine Information über das Resultat der Veranschlagung ze. gegeben werden kann.

Es soll die Licitation statt sinden sowohl auf jedes der Vorwerke nebst Uttinenzien im einzelnen, als auch auf den ganzen Inbegriff der genannten Pacht= Stücke aller 3 Vorwerke, und bleibt der hohern Entscheidung der Zuschlag in der einen oder in der andern-Art porbehalten.

Die Caution beträgt 3600 Atlr. für alle 3 Vorwerke, und bei einzelner Verpachtung theilt sich die Summe nach Verhältniß.

Die Termine zur Licitation werden abgehalten werden auf dem Regierungs= Conferenz=hause hierselbst:

1) jur Steigerung ber Pacht auf einzelne Borwerfe nebst Uttinenzien, potem zaś 10 Mor. 28[]pr. chałupą rybacką i dwiema innemi chałupami przy. Wiecanowie,

i . . - 1343 Mor. 162 []pr. trzech iezior,
3) na Swierkowcu -

903 Mor. 148 []pr.
i . . 71 Mor. — .
iezior.

Dalsze warunki dzierzawy przey rzeć można w Registraturze naszey gdzie także Radzca Departamentowy potrzebną powszechną informacyą wz lędem rezultatu zaanszlagowania i t. d. dać może.

Licytacya mieysce mieć ma tak na każdy poiedyńczy folwark z attynencyami, iako też na całą obiętość wymienionych pertynencyów dzierzawnych wszystkich 3ch folwarków, i zastrzega się przybicie wyższey decyzyi w pierwszy lub drugi sposób.

Kaucya wynosi 3600 tal. na wszystkie folwarki, a przy poiedyńczych wydzierzawieniach, dzieli się summa ta w stósunku.

Termina licytacyine odbywać się będą w domu tuteyszym sessyonalnym Regencyinym, to iest:

1) do licytacyi dzierzawy na pojedyńcze folwarki wraz attynencyami, a) wegen Strzelce nebst Propination 2c. Freitag den 30. Mai von 8 bis 12 Uhr Vormittags;

b) wegen Swierkowice an demselben Tage Nachmittags von 2 bis 6

Uhr;

c) wegen Wzedzin, Sonnabend am 31, Mai pon 8 bis 12 Uhr Bormittags;

2) zur Steigerung ber General - Pacht Sonnabend am 31. Mai Nach=

mittags von 2 bis 6 Uhr.

Jeber Licitant muß sich über seine Coutionsfähigkeit ausweisen, auch, bewor er zum Gebot zugelassen werden kann, ben von dem Licitations-Commissarius nach Maaßgabe der angebotenen Cautions-Mittel zu bestimmenden Betrag gleich niederlegen.

Es bleibt ein jeder an sein Gebot bis zum 30. Juni gebunden, bis er davon ausdrücklich entbunden und der Zuschlag

einem andern ertheilt wird.

Bromberg ben 12. April 1823.

Ronigl. Preuß. Regierung II.

a) co do Strzelce z propinacyą w piątek dnia 30. Maia r. b. od godziny 8. do 12tey zrana;

 b) co do Swierkowic tego samego dnia po obiedzie od godziny

2. do 6;

c) co do Wszedzina w sobotę dnia 31. Maia r. b. od godziny 8. do 12. zrana;

2) do licytacyi dzierzawy generalney, w sobotę dnia 31. Maja po obiedzie od godziny 2.

do 6tey.

Każdy licytant musi swą zdolność stawienia kaucyi udowodnić, i nim do licytacyi przypuszony będzie, ilość przez Kommissarza licytującego w miarę oznaczonych kaucyi postanowić się maiącą, zaraz złożyć.

Każdy przywiążany iest do licytum swego aż do dnia 30. Czerwca dopóki od tego wyraźnie uwolniony nie będzie, i przybicie komu inne-

mu udzielone zostanie.

Bydgoscz d. 12. Kwietnia 1823. Królewsko-Pruska Regencya II.

Bekanntmachung.

Das bisherige Zeitpachts = Borwerk Mieslabin, Domainen = Umts Schrimm, soll von Johanni 1823 im Wege der dffentlichen Licitation in Erbpacht ausgesthan werden.

## Obwiesczenie.

Folwark Niesłabin w ekonomii Szremskiey zostaiący dotąd w dzierzawie peryodyczney, wypusczony bydź ma od Sgo Jana 1823 w dzierzawę wieczystą drogą publiczney licytacyi.

Es gehoren bagu:

2 Morgen 112 DR. Garten,

328 — 14 — Acter,

144 — 74 — Wiesen,

243 — 26 — separate Hutung, 170 — — Försterrain,

888 Morgen 46 QR.

Der Licitations = Termin ist auf ben 17. Mai d. J. Bormittags um 10 Uhr im hiesigen Sessions = Zimmer vor dem Rogierungs = Affessor Kerrn Ruffmann angesetzt, wozu Erbpachtslustige und Besithfähige eingeladen werden.

Die übrigen allgemeinen Bebingungen, welche der Licitation zum Grunde gelegt werden, konnen in der Domainen= Registratur ber unterzeichneten Konigt. Regierung täglich eingesehen werden.

Posen den 18. April 1823.

Ronig. Preug. Regierung II.

Gubhaftations=Patent.

Das hieselbst unter Mr. 135 auf 3asgorze belegene, dem Seelig Neumanngehörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 234 Mthlr. 15 sar. 4 pf. gewürdigt worden, foll auf den Untrag des Eurators vom Eigenthümer offentlich an den Meistbiestenden verkauft werden. Hierzu sieht ein Bietungstermin auf den 28. Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Lands

Do folwarku tego należy:

2 morg. 112. Pret. ogrodów,

328 — 14 — rol,

144 — 74 — łąk, 243 — 26 — oddzielnego

pastwiska

170 — gruntu leśn.

888 morg. 46 [Pretów.

Wyznaczywszy termin licytacyjny na dzień 17. Maia r. b., o godzinie 10 przed południem w izbie posiedzeń Regencyi przed W. Ruffmann Assessorem Regencyi, wzywamy osoby chęć nabycia folwarku rzeczonego maiące i do posiadania ukwalifikowane, by w terminie tym stanąć zechciały.

Ogólne warunki licytacyi téy za fundament slużące, widzieć można każdego dnia w Registraturze dobr

rządowych Król. Regencyi.

Poznań dnia 18. Kwietnia 1823. Król. Pruska Regencya II.

Patent Subhastacyiny.

Dom na przedmieściu tuteyszem Zagorze pod Nrem. 135, położony, do JPana Seelig Neuman, należący, i podług taxy sądownie na 234 tal. 15 śrgr. 4 fen. otaxowany, na wniosek wyznaczonego kuratora dla właściciela ma bydź publicznie naywięcey daiącemu sprzedany, termin licytacyiny wyznaczony iest na dzień 28. Gzerwca r. b. o godzinie gtey zrana przed Konsyliarzem Sądu Ziemiań-

gerichtsrath Fromholz in unserm Instructions-Zimmer an.

Alle Kauflustige und Kauffahige werben zu bemselben hierdurch vorgeladen, ihre Gebote zu Protofoll zu geben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden ersotgen wird, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Licitations = Bedingungen konnen in unserer Registratur täglich eingesehen werden.

Pofen ben 30. Januar 1823.-Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das hierselbst früher unter Nro. 172
jett Nro. 138 auf der Schlossergasse
belegene, den Franz Mateckischen Erben
gehörige Grundstück, aus einem massiven
Wohnhause und kleinen Hofraume beste=
hend, welches nach der gerichtlichen Taxe
auf 578 Atlr. gewürdigt worden, soll
auf den Untrag der Erben Theilungshal=
ber dsfentlich an den Meistbietenden ver=
kauft werden. Hierzu sieht ein Termin
auf den 21. Juni c. vor dem Landge=
richtsrath v. Ollrych Vormittags um 9
Uhr in unserm Partheien=Jimmer an.

Alle Kauflustige und Kaussähige werben zu bemselben vorgeladen, und haben zu gewärtigen, daß der Zuschlag erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Wer bieten will, hat, bevor er gur Licitation jugelaffen werden faun, 50

skiego Fromholz w izbie naszey instrukcyiney, na który chęc kupna maiących, końcem podania swych licytow, z tem zapewnieniem zapozywamy, iż przysądzenie domu tego na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, skoro prawne niezaydą przeszkody.

Warunki licytacyjne w registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 30. Stycznia 1823.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość dawniey pod Nrem. 172 a teraz pod Nrem 138. na ulicy ślosarskiey położona a do Sukcessorów Franciszka Mateckiego należąca z kamienicy i małego podworza się składaiąca, która podług taxy sądowey na 578 tal. oszacowaną została, na wniosek Sukcessorów dla podziału naywięcey daiącemu sprzedana bydźma. W tym celu termin na dzień 21. Czerwca r. b. przed Delegowanym naszym Sędzią Ollrych przed południem o godzinie 9. w izbie instrukcyiney wyznaczonym Wszyscy ochotę i zdatność kupna maiący na powyższy termin zapozywaią się i spodziewać się mogą, że przybicie nastąpi, ieżeli prawne nie zaydą przeszkody.

Kto licytować chce i nim do licy-

Atlr. ale Caution bem Deputirten zu erlegen.

Vosen den 13. Marz 1823. Roniglich Preuß. Landgericht.

tacyi przypusczonym bydź może, talalarów 50 iako kaucyą Deputowanemu złożyć winien.

Poznań d. 13. Marca 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal=Borlabung.

Die unbekannten Glaubiger ber Caffe ber Ronigl. Preuf. 5ten Urtillerie = Brigabe (Beffpreuß.), melche aus dem Jahre 1822 an die gedachte Caffe Unspruche. gu haben vermeinen, werden aufgefor= bert, in bem am 31 ten Mai c. Bor= mittage um g Uhr vor bem Landge= richtsrath Culemann anstehenden Ter= mine, in unferm Gerichte = Schloffe ent= weder personlich ober burch zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Forderun= gen anzumelben, und mit ben nothigen Beweismitteln zu unterftugen, im Falle ihres Ausbleibens aber zu gewärtigen, baß fie mit ihren Unsprüchen pracludirt, und nur an die Perfon besjenigen, mit dem sie contrahirt haben, werden verwies fen werden.

Posen den 17. Januar 1823. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Wierzyciele nieznaiomi Kassy Królewsko-Pruskiey 5tey Brygady Artyleryi (Zachodnia Pruskiey) którzy z roku 1822. pretensye do wspomnioney kassy rościć mniemaia, wzy. waią się ninieyszem aby się na terminie w dniu 31. Maja r. b. przed południem o godzinie g. przed Sędzią Ziemiańskim Culemann w naszym zamku Sądowym wyznaczonym osobiście lub też przez pełnomocników stawili i takowe potrzebnemi dowodami wsparli, w razie zaś niestawienia się oczekiwali, iż z pretensyami do rzeczoney kassy maiącemi, prekludowanemi i tylko do osoby tego, z którym w ugody wchodzili odesłanymi zostaną.

Poznań d. 17. Styczn. 1823. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Ebiftal = Vorlabung.

Da ber hiesige Lederhandler R. H. Munk auf die Rechtswohlthat der Guter= Abtretung provocirt hat, so ist der Con= curs über sein Vermögen heute eröffnet worden.

Alle diejenigen, die an die Masse Anssprüche zu haben vermeinen, werden hierdurch öffentlich vorgeladen, in dem auf den 8. Juli c. Vormittags um guhr vor dem Landgerichtsrath Brückner hier in unserm Instructions-Zimmer anskehenden Connotations-Termine personlich, oder durch gesehlich zulässige Bewollmächtigte, wozu die Justiz-Commissarien Jakoby und Suderian in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Unsprüche gehörig anzugeben und nachzuweisen.

Der Ausbleibende hat zu gewärtigen, baß er mit seinen Ansprüchen an die Masse präcludirt, und ihm deshalb gegen bie übrigen Glänbiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Posen ben 6. Februar 1823.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Tuteyszy handlerzskór R. H. Munk wniosł o udzielenie mu dobrodzieystwa ustąpienia maiątku, na mocy tegoż wniosku iego konkurs na maiątku

iego dziś otworzony został.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzyby do massy pretensye mieć sądzili, aby na terminie konnotacyjnym na dzień 8. Lipca r. b. zrana o godzienie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brückner w izbie naszey instrukcyjney wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników, na których im Kommissarzy Sprawiedliwości Jakobii Guderyan proponujemy, stawili się, i pretensye swe podali i udowodnili.

Niestawaiący spodziewać się może, iż z pretensyami swemi do massy oddalonym będzie, i wieczne milczenie względnie innych Wierzycieli mu nakazane zostanie.

Poznań d. 6. Lutego 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das hierfelbft am Martte unter Dro. 59 belegene, ben Theodor Bupanckischen Erben zugehörige und gerichtlich auf 5548 Mtlr. 41 ggr. tarirte Grundftuck, foll im Wege ber offentlichen Gubhaffation auf den Antrag der Realglaubiger verkauft werden.

Die Dietungs = Termine haben wir auf den 29ten April,

ben Iten Juli,

ben 3ten September c.

won benen ber Lettere peremtorifch ift, fruh um 9 Uhr vor dem Landgerichte-Me= ferendarius Rantat in unferm Gerichte Schloffe angesett, wozu wir Kaufluftige mit bem Bedeuten vorladen, bag ber Bufchlag an ben Meiftbietenden erfolgen wird, falls nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme nothig machen. bieten will, hat dem Deputato eine Caution von 100 Mtlr. zu erlegen. Die Tare fann in unferer Registratur ein= gefeben werden.

Pofen den 27. Januar 1823.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dom w Poznaniu pod Nrem 59. w rynku położony, do Sukcessorów Teodora Župańskiego należący i sądownie na 5548 tal. 41 dgr. otaxowany, w drodze publiczney licytacyi sprzedany bydź ma, na wniosek Wierzycieli realnych. Termina licytacyine wyznaczyliśmy

na dzień 29. Kwietnia, na dzień 1. Lipca, na dzień 3. Września r. b.,

z których ostatni iest peremtoryczny, przed południem o godzinie o. przed Referendaryuszem Kantak w izbie naszey instrukcyiney, na które chęć kupna maiących, z tém ostrzeżeniem zapozywamy, iż przysądzenie gruntu na rzecz naywięcey daiącego nastapi, skoro prawne niezayda iakowe przeszkody. Kto licytować chce, deputowanemu kaucyą talarów 100 złożyć powinien. Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Poznań d. 27. Stycznia 1823. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Goictal = Citation.

Alle biegenigen, welche an die in bem Spotheken=Buche des hier auf der Breiz tenftrage unter Dro. 117 belegenen, bem Raufmann J. G. Bolffert gehorigen SauZapozwanie Edyktalne.

Wszyscy ci którzy do obligacyi na summę 1000 tal. z prowizyą po 5 od sta wystawioną w księdze hipoteczney domu tu wPoznaniu na ulicy szerokiey fed Rubr. III. ex Decr. bom, 5. Januar 1303 für bie Sandlung Rruger: und Roth zu Frankfurth a. d. D. eingetra= gene, angeblich verloren gegangene Dbli= gation vom 29. December 1802 über 1000 Athle: a 5 Procent zinsbar, und ben barüber ertheilten Sppothekenschein, ber fpater bem Raufmann Kruger allein macfallen ift, als Eigenthumer, Ceffibnarien, Pfand= oder fonflige Brief8=, Inhaber Unfpruche ju haben vermeinen, werben auf ben Antrag ber Curatoren bes Raufmann Rrugerichen Rachlaffes porgeladen, perfonlich oder burch gefet= lich zuläffige Mandatarien, wogn ihnen Die Juftig = Commiffacien Mittelftabt und Suberian vorgeschlagen werben, in bem den 7. Juni 1823 Bormittage um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Fromholz in unferm Inftructions-Bimmer anftehenben Termin zu erfcheinen, ihre Unfprude nachzuweisen, bei ihrem Musbleiben aber zu gewärtigen, baf fie mit ihren-Anspruchen an bas gebachte Juftrument, pracludirt, ihnen ein ewiges Stillschweis gen auferlegt, und mit ber Amortisation beffelben verfahren werden wird.

Pofen ben 23. December 1822:

Koniglich Preuf, Landgerichti.

pod No. 117 položonego, a kupcowi J. G. Wolffert należącego Rubr. III. na mocy dekretu z dnia 5. Stycznia 1803 dla handlu Kryger i Roth w Frankfurcie, wciągnietey z dnia 29. Grudnia 1802 i do attestu hipotecznego w tym celu udzielonego, który pózniey stał się iedyną własnością: kupca Kryger, iako własciciele, cesyonaryusze z zastawu lub innego iakowego zrzodła pretensye mieć mniemaią, wzywaią się na wniosek kuratarów pozostałośći kupca Kryger, aby osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników, na których im Kommissarzy Sprawiedliwosci Ur. W. Mittelstaedt i Guderiana propunuiemy, w terminie na dzień 7ego Czerwca 1823 zrana o godzinie 9 przed Sądu Ziemiańskiego Deputowanym Fromholz w izbie naszey instrukcyiney wyznaczonym stanęli, i pretensye swe zaweryfikowali, w razie zaś niestawienia się oczekiwali, żezpretensyamiswemido rzeczonego instrumentu mieć mogącemi prekludo. wani zostana i im wieczne milczenie nakazane, iako też iż amortizacya rzeczonego dokumentu nastąpi.

Poznań dn. 23. Grūdnia 1822. Królewsko-Pruski Sąd Ziemia ński. Subhaftations=Patent.

Das ben Johann Bajonschen Erben gehörige im Dorfe Jezuce bei Pofen un= ter Mro. 31 belegene Grundftud, wel= ches nach der gerichtlichen Sare auf 390 Rtlr. gewürdigt worden, foll auf ben Untrag ber Vormundschaft Theilunge= halber offentlich an den Meistbiefenden verfauft werden. Hierzu steht ein Termin auf ben 21. Juni c. Bormittags um 9 Uhr vor bem Candgerichtsrath von Ollrych in unserm Partheien = Bimmer an. Befitfabigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht befannt ges macht, bag bas Grundftud bem Deift= bietenben jugeschlagen werden foll, in fofern nicht gesetzliche Grunde eine Musnahme zulaffen.

Pofen den 13. Marg 1823. Ronigl. Preufisches Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Ni ruchomość do Sukcessorów Jana Bijon należąca w Jeżycach pod Poznanien Nr. 31. polożona, która podług taxy sądowey na 390 tal. oszacowaną została, na wniosek opieki dla podziału publicznie naywięceydaiącemu sprzedaną bydź ma. tym celu wyznaczonym został termin na dzień 21. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtey przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ollrych w izbie naszey instrukcyiney. tność kupna maiąci o tymże terminie z tém oświadczeniem uwiadomiaią się, że nieruchomośc naywięcey daiącemu przybitą bydź ma, ieżeli prawne nie zaydą przeszkody.

Poznań d. 13. Marca 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Auf den Antrag der Bormundschaft soll das im Samterschen Kreise belegene, den Joseph v. Dembinskischen Minorenenen gehörige Gut Gzsawa von Johanni d. J. ab auf drei Jahre meistbietend verspachtet werden.

Der Termin hierzu fieht auf ben 25. Juni c. Vormittage um 9 Uhr vor bem Kandgerichts = Affessor Rapp in unserm Sikunge-Saale an.

## Obwieszczenie.

Na wniosek opieki wieś Gąsawy w Powiecie Szamotulskim położona, do Sukcessorów Józefa Dembinskiego należąca, od St. Jana r. b. na lat trzy naywięcey daiącemu wypusczoną bydź ma,

Termin licytacyi na dzień 25. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Assessorem Die Bebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Jeder Lieitant muß eine Caution von 2000 Flor. poln. erlegen, bevor er zum Gebot zugelassen wird.

Posen den 21. Marg 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Kapp w izbie naszey instrukcyjney został wyznaczony.

Warunki licytacyine w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą. Każdy licytant kaucyą 2000 Zł. pols. złożyć musi, nim do licytacyi przypusczonym zostanie.

Poznań d. 21. Marca 1823.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das in dem Obornifer Kreise belegene absiche Gut Lopuchowo, zu welchem die Obrser Slawica, Gać-Zarodna, das Dorf und Vorwerk Worowo und das Vorwerk Lomno gehdren, auf 65754 Athlr. 19 sgr. 4 pf. gerichtlich abgeschätzt, soll auf den Untrag eines Real-Gläubigers öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Die Diekungs-Termine sind auf den 28. Juni, den 30sten September d. J. und der peremtorische Termin auf den 3. Januar 1824. vor dem Deputirten Landgerichterath Elsner Vormittags um 9 Uhr in ünserm Gerichtsschlosse angesetzt worden.

Es werden daher alle Rauflustige, welche diese Guter zu besitzen tähig und zu bezahlen vermögend sind, aufgefordert, sich in gedachten Terminen einzufinden,

Patent Subhastacviny.

Dobra Łopuchowo w Powiecie Obornickim położone i na 65,754 Tal. 19. śgr. 4. den. sądownie oszacowane, które z wsiów Sławica, Gać-Zarobna, z wsi i folwarku Worowo i z folwarku Łomno się składaią, na wniosek wierzyciela realnego publicznie naywięcey daiącemu sprzedanemi być maią.

Termina do licytacyi, z których ostatni iest zawity, wyznaczone są:

na dzień 28. Czerwca, na dzień 30. Września r.b.

a termin peremtoryczny

na dzień 3. Stycznia 1824. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Elsner zrana o godzinie 9tey w naszym Zamku sądowym.

Wzywaią się więc nietylko wszyscy ochotę kupienia maiący, którzy do posiadania tego rodzaiu dóbr są ihre Gebote abzugeben und zu gewärtisgen, daß für den Meist und Bestbietensben, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen, der Zuschlag

erfolgen wird.

Außerdem wird aber auch ber seinem Aufenthattsort nach unbekannte Realsgläubiger Ignaz von Ulatowski aufgesfordert: seine Gerechtsame in den anstehenden Terminen wahrzunehmen, widrisgenfalls dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kausgeldes die Löschung der sammtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der lesstern ohne daß es zu diesem Zweck der Production des Documents bedarf, verfügt werden

Die Kaufbebingungen und die Tare tonnen zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Posen den 9. Marz 1823. Koniglich Preuß. Landgericht.

zdatni, i cenę kupna zapłacić są w stanie, ażeby się w rzeczonych terminach stawili, swe licyta podali i spodziewali się, iż na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli prawne wyiątki na przeszkodzie nie będą, przysądzenie nastąpi.

Oprocz tego wzywa się Ur. Ignacy Ulatowski z pobytu niewiadomy, iako realny wierzyciel, aby swych praw w wyznaczonych terminach dopilnował, w przeciwnym bowiem razie naywięcey daiącemu nietylko przysądzenie nastąpi, ale też po złożeniu kupna pieniędzy, wymazanie wszelkich zaintabulowanych iako też innych summ, a mianowicie ostatnich nawet bez produkowania w tym celu dokumentów, zadecydowaném zostanie.

Warunki sprzedaży i takę każdego czasu w Registraturze Sądu naszego przeyrzeć można.

Poznań dnia 9. Marca 1823. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Auf den Antrag des Eurators der Xasver v. Bronischen Liquidations-Masse sols len die im Schrimmer Kreise besegenen. Güter

Gogolewo,

## Obwiesczenie:

Na wniosek kuratora massy likwidacyiney Xawerego Bronisza dobra, Gogolewo,

Zaborowo i

Sroczewo z Holendrami,

Zaborowo und

Groczewo nebst ber Haulanderei von Johanni 1823, auf ein Jahr bis Joshanni 1824 plus licitando verpachtet werben.

Zu dem Ende haben wir einen Termin auf den 25. Funi cur. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts= Math Elsner in dem Partheienzimmerunferes Gerichts angesetz, und laden Pacht-lustige zu diesem Termine ein, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende den Zuschlag zu gewärtigen; die nähere Auskunft und die speciellen Bedingungen der Pacht können jederzeit in unserer Resgistratur eingesehen werden.

Posen ben 21. April 1823. Koniglich = Preuß. Landgericht. w Powiecie Szremskim położone od Sgo Jana 1823 na rok ieden aż do Sgo Jana 1824 przez publiczną licytacyą wydzierzawione bydź maią.

Wyznaczyliśmy przeto w tym celu termin do zadzierzawienia dobr tych na dzień 25. Czerwcar. b. zrana o godzinie 9 przed Deputowanym Sędzią Elsner w izbie instrukcyiney Sądu naszego, i wzywamy chęć dzierzawienia maiących, aby się na terminie tym stawili i licyta swe podali, a więcey daiący przybicia dzierzawy spodziewać się może. Bliższą wiadomość i warunki dzierzawy każdego czasu w Registraturze Sądu naszego przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 21. Kwietnia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

# Ebiftal=Borlabung.

Der ausgetretene militairpflichtige Müller-Geselle Johann Christian Giering aus der Cichogorer Gemeinde Bucker Kreises, wird hierdurch aufgefordert, sofort in die Königlichen Lande zurück zu kehren, und in dem auf den 23. August c. früh um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Brückner in unserm Partheien-Zimmer angesetzen Termine sich über seiZapozew Edyktalny.

Wzywamy ninieyszen, zbiegłego kantonistę, Jana Krystyana Giering, młynarczyka z gminy Gichogórskiey Powiatu Bukowskiego, aby się natychmiast, do kraiu Pruskiego wrócił i w wyznaczonym na dzień 23. Sierpnia r. b. przedpołudniem o 9. godzinie przed Sądu Ziemiańskiego Konsyliarzem Brückner terminie, w izbie naszey intrukcyiney, względem uyścia swego się bronił, w przedenionia, w prz

nen Austritt zu verantworten, wibrigen= falle fein gefammtes jegiges und funfti= ges Bermogen confiscirt werben wird.

Pofen ben 26. Marg 1823.

ciwnym atoli razie całkowity iego teraznievszy i przyszły maiatek zkonfiskowanym zostanie.

Poznań d. 26. Marca 1823. Ronigl. Preußischeskandgericht. Krol. Prus. Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Auf ben Antrag bes Eurafore ber Raufmann Roblerfchen Concurd = Maffe foll das zur Maffe gehörige Waarenlager und bas fammtliche Mobiliare bes Gemeinschuldners im Termin ben 3. Juni biefes Jahres bor bem herrn Jufiij-Commiffiond=Rath Guberian in bem Rauf= mann Roblerichen Saufe hiefelbft offent= lich an ben Meiftbietenden, gegen gleich baare Bezahlung in Courant, verfauft Zahlungsfähigen Raufliebha= bern wird diefer Termin hierdurch be= fannt gemacht.

Bromberg ben 20. Marg 1823. Konigl. Preuß. Landgericht. Obwiesczenie.

Na wniosek kuratoraa massy konkursowey kupca Koehlera, maia bydź należący do teyże massy skład towarów tudzież wszelkie mobilia pospolitego dłużnika w terminie dnia 3. Czerwca roku bieżącego przed Ur. Notaryuszem Guderian tutey w domu rzeczonego Koehlera za gotowiznę w kurancie naywięcey daiącemu publicznie sprzedane, o czem się zdolnych do zapłaty chęć kupna maiących ninieyszem zawiadomia.

Bydgoscz d. 20. Marca 1823. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung.

Daß in Folge bes zwischen bem Jafob Jizig Tugenbreich mit Zustimmung
seines Baters, des Raufmann Jizig Sis
mon aus Fordon, und der Caroline Casper im Beistande ihres Baters, des Raufmann Salamon Levin Casper aus Filehne, am 13. März 1823 geschlossenen Ehevertrags, die Gemeinschaft der Güter zwischen den Contrahenten ausges
schlossen worden ist, solches wird den gesetzlichen Borschriften gemäß hierdurch
befannt gemacht.

Bromberg den 20. Marz 1823. Konigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Smithunital anska it.

intelligence of the state of

Stósownie do prawnych prepisów podaie się ninieyszem do wiadomości publiczney, iż w skutek układu przedślubnego między Jakubem Itzig Tugendreich, za przycheleniem się oyca iego Itzig Szymona Tugendreich kupca z Fordona z iedney a Karoliną Casper w assystencyi oyca swego Salamona Lewina Casper kupca z Wielenia z drugiey strony na dniu 13. Marca r. b. zawartego, wspólność maiątku pomiędzy temiż kontraktuiącemi wyłączona została.

Bydgoscz d. 20. Marca 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal=Borlabung.

Die Eva Wolfram geborne Marquard zu Glinke hat wider ihren Chemann Christian Friedrich Wolfram wegen boslicher Verlassung auf Trennung der Sche geklagt. Wir laden den Verklagten Christian Friedrich Wolfram demnach hiermit vor, in dem auf den 27. Mai a. c. vor dem Herrn Landgerichtstrath Dannenberg um 9 Uhr Morgens auges

Zapozew Edyktalny.

Ewa z Markwardów Wolframowa w Glinkach mieszkaiąca zaniosła przeciw mężowi swemu Krystyanowi Fryderykowi Wolframowi o złośliwe opusczenie skargę i żąda rozwiązania małżeństwa. W skutek tego zapozywamy oskarzonego Krystyana Fryderyka Wolframma, aby się naterminie dnia 27. Majar. b. przed Wm. Dannenberg Sędzią zrana o go.

setzen Termine in unserm Instructions-Zimmer personlich oder durch einen gehörig legitimirten Bevollmächtigten, wozu ihm die Justiz-Commissionsräthe Guderian und Piglosiewicz und die Jusstiz-Commissarien Schulz und Wogel vorgeschlagen werden, einzussinden und sich über seine Entsernung auf den Antrag der Klägerin auszulassen.

Im ausbleibenden Falle aber hat er zu gewärtigen, daß er in contumaciam ber bbslichen Verlassung seiner genannten Ehefran für geständig erachtet, und auf Trennung der Ehe erkannt werden wird.

Bromberg ben 16. Januar 1823. Konigl. Preuß. Land = Gericht.

dzinie gtey wyznaczonym w naszey izbie instrukcyjney osobiście, lub przez Pełnomocnika należycie wylegitymowanego, na któregu mu Konsyliarzy Kommissyi Sprawiedliwości Guderyana i Pigłoszewicza tudzież Kommissarzy Sprawiedliwości Szulca i Vogla przedstawiamy, stawił, i względem swego oddalenia się na wniosek powodki wysłowił, gdyż wrazie niestawienictwa może bydź pewnym, iż za przyznającego złośliwe opusczenie swey żony zaocznie uznanym zostanie i małżenstwo wyrokiem rozwiązane będzie.

Bydgoscz d. 16. Stycznia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Edictal=Citation.

Nermöge gerichtlicher Verschreibung im Posenschen Grodgerichte vom 18ten Oktober 1786 ist für die Frau Antonia v. Plonczynska geborne v. Vogucka, auf dem Gute Bzowo, Czarnikaner Kreisek, Vromberger Regierungs = Departements, Rubr. II. Mro. 1 ein Kapital von 1974 Ktlr. 15 ggr.  $7\frac{1}{5}$  pf. oder 11847 Fl. 27 gr. poln. und zwar in 658 Duka-

Zapozew Edyktalny.

Na mocy zapisu w Grodzie Poznańskim dnia 18. Października 1786. zdziałanego, na rzecz ś. p. Antoniny z Boguckich Płonczyńskiey, na dobrach Bzowo, w Powiecie Czarnkowskim, departamencie Regencyinym Bydgoskim położonych, — pod rubr. II. Nr. 1. Summa 1974 Tal. 15 dgr. 7½ fen. czyli: 11,847 Złt. p. 27 gr. z 658. czerw. Złt. 3 Złt. p. 27 gr. składaiąca się, — wraz z prowizyą po

ten 3 Ml. 27 gr. poln. bestehend fammt 5 proCent Binfen, zufolge Unerfennt= niffes bes Eigenthumers Jacob von Rabouefi ad Protogollum pom 1. April 1797 ex Decreto vom 6ten Marg 1800 eingetragen und ihr ber bicefallige Sprothefenschein in vim Recognitionis unterm 28. April 1800 ertheilt wor= ben. Auf ben Antrag ber Erben ber Antonia v. Monczynska geb. v. Bogucka foll dieses Rapital gelbscht werden; bie genannten beiden Documente aber find verlohren gegangen, baher alle biejenis gen, welche an die ju loschende Poft und bie barüber ausgestellten, bezeichneten Dofumente, ale Gigenthumer, Ceffio= narien, Pfand = ober fonftige Briefsinha= ber Unspruch zu machen haben, aufge= forbert werden, fich in Termino ben 6. Juni 1823 Vormittage um 10 Uhr bor bem Deputirten Landgerichtsrath hartmann hierselbst zu gestellen und ihre Unspruche nachzuweisen, widrigenfalls biefelben damit pracludirt werden follen und ihnen beshalb ein ewiges Still= schweigen auferlegt werden wird.

Schneibemuhl ben 27. Januar 1823.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

5 od sta, w skutku przyznania Jakoba Radońskiego, do protokółu dnia 1go Kwietnia 1797. r. i na mocy dekretu z duia 6. Marca 1800 r. iest in. fabulowana, na co wykaz hypoteczny pod dniem 28. Kwietnia 1800. r. teyže ś. p. Antoninie z Boguckich Płończyńskiey wydany został. Gdy na wniosek iéy sukcessorów summa ta ma bydź wymazana, lecz dokumenta rzeczone zagubione zostały, zapozywaia się zatem wszyscy ci, którzy iako właściciele, cessyonaryuszowie, posiedziciele zastawni, lub listowni, do tey summy wymazać się maiącey, lub dokumentów oznaczonych, na nię głoszących, mieć mogą iakowe pretensye, aby na terminie dnia 6. Czerwca 1823. o godzinie 1 otey przed południem przed delegowanym Hartmann, Sędzią Ziemiańskim, w Sądzie naszym końcem usprawiedliwienia ich pretensyi stawali; albowiem inaczev z takowemi prekludowani i względem onych na wieczne milczenie skazani będą.

w Pile dnia 27. Stycznia 1823.

Król. Prus. Sad Ziemiański.

#### Chictal = Citation.

Auf ben Untrag bes Commandeurs des britten (Polnisch Liffaschen) Batail= Tons im britten Garde = Landwehr = Regi= ment werden alle diejenigen unbekannten Glaubiger, welche an die Raffe des ge= bachten in Liffa garnisonirenden Bataillons aus irgend einem rechtlichen Grunde aus bem Zeitraume vom 1. Januar bis ultimo December 1822 Anforderungen zu haben vermeinen, hierdurch vorgela= bee, binnen 3 Monaten und fpateftens in bem auf ben 10. Mai 1823 Vor= mittags um 9 Uhr angesetzten peremto= rischen Termin auf hiefigem Roniglichen Landgerichte coram deputato Ausculta= tor Rathstock entweder perfonlich oder burch gefetilich zufaffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Unsprüche anzugeben, und nachzuweisen, im Fall des Ausblei= bens aber zu gewärtigen, baß fie mit ihren Forberungen an bie gedachte Raffe pracludirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und biefelben bles an die Person besjenigen, mit bem fie contrabirt haben, ober welcher bie ihnen zu leistende Zahlung in Empfang genommen, und fie burch nichts befriebigt bat, werden verwiesen werden.

Frauftadt den 30. December 1812.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek kommendanta trzeciego Batalionu (Leszczynskiego w Wielkim Xiestwie Poznańskim) w trzecim pułku gwardyi obrony kraiowey, zapozywaią się wszyscy ci niewiadomi wierzyciele, którzy do kassy wspomnionego w Lesznie garnizonuia cego Batalionu z iakiegokolwiek prawnego zrzódła z czasu od 1go Stycznia do końca miesiąca Grudnia 1822. roku pretensye mieć sądzą, ażeby w przeciagu 3 miesięcy, a naydaley w terminie peremtorycznym na dzień togo Maja 1823. zrana o godzinie gtey w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed deputowanym Ur. Rathstok Auskultatorem wyznaczonym osobiście lub przez prawomocnie do tego upoważnionych pełnomocników stawili się. pretensye swe podali i udowodnili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi do wspomnioney kassy będą odsądzonemi, im w tey mierze wieczne milczenie nakazanem zostanie i tylko do osoby tego, z którym tranzakcyą zawierali, lub którzy zapłatę na nich przypadaiącą odebrał, a ich w niczem nie zaspokoił się odesla.

Wschowa dnia 30. Grudnia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Die im Großherzogthum Pojen und in bessen Arbbener Kreise belegene zur Obrist Franz von Garczynskischen erbsschaftlichen Liquidations Masse gehörige Herrschaft Szkaradowo, welche aus dem Dorfe und Borwerke Szkaradowo und ben Dienstödrsern Ostoja und Jeziora besteht, und welche im vorigen Jahre auf überhaupt 112,666 Ahtlir. 6 gar. gerichtlich abgeschäht worden, soll im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Die Vietungs-Termine-sind auf den 2. December d. J. auf den 5. Mårz 1823, und der peremterische Termin auf den 11. Juny 1823,

vor dem Landgerichtsrath Boy Vormittags um 9 Uhr hierselbst auf unserm

Gerichtegebande angesett.

Es werden daher Kauflustige, welche diese Herrschaft hinsichts ihrer Qualität zu besitzen fähig, und das Kaufgeld zu besahlen vermögend sind, aufgesordert, sich in den angesetzten Terminen einzussinden, ihre Gebote abzugeden, und zu gewärtigen, daß für den Meists und Bestbietenden, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen, der Zuschlag erfolgen, und auf die etwasspäter noch eingehenden Gebote nicht weiter geachtet werden mird.

Jeber Licitant muß, bevor fein Gebot angenommen wird, eine baare Rautiou

Patent Subhastacyiny.

Dobra Szkaradowo w Wielkiém Xięstwie Poznańskim w Powiecie Krobskim położone, do massy sukcessyino-likwidacyinéy niegdy Półkownika Franciszka Garczyńskiego należące, które z wsi i folwarku Szkaradowa iako też z wśiów zarobnych Ostoia i Jeziora się składaią, i w roku przeszłym ogółem na 112666 tal. 6 gr. sądownie oszacowane zostały, drogą koniecznéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią. Termina do licytacyi, z których ostatni iest peremtoryczny, wyznaczone są:

na dzień 2. Grudnia r. b., na dzień 5. Marca 1823.,

i na dzień 11. Czerwca1823., o godzinie 9téy zrana przed Deputowanym Sędzią Boy w tuteyszym mieyscu posiedzeń sądowych.

Wzywaią się więc wszyscy ochotę kupienia maiący, którzy do posiadania tego rodzaiu dóbr są zdatnicenę kupna zapłacić są wstanie, ażeby się wrzeczonych terminach stawili, swe licyta podali, i spodziewali się, iż na rzecz naywięcey daiącego, przysądzenie nastąpi, ieżeli prawne wyiątki na przeszkodzie nie będą, a na licyta, któreby późniey podane zostały, żaden wzgląd miany niebędzie.

Niżeli podanie którego licytanta przyjętem będzie, winien nayprzód von 2000 Atlr, bem Deputirfen erlegen; bie ührigen Kaufbedingungen und die Taxe können zu jeder Zeit in ber Regisftratur bes hiefigen Lardgerichts eingestehen werden.

Hierbei wird auch zugleich ben auf Staradowo eingetragenen Mealglaubisgern bekannt gemacht, daß ihre Gerechtsfame durch den sie verfretenden Kurastor der Nepomucen v. Mycielöksischen Konkurs-Masse Herrn Justiz-Commissarius Mittelstädt werden wahrgenommen werden, indessen bleibt ihnen überlassen, sich auch personlich in den Terminen zu melden.

Fraustadt den 27. Juni 1822. Koniglich Preuß. Landgericht.

kaucyą 2000 tal: w gotowiznie Deputowanemu złożyć, inne zaś warunki sprzedaży i taxę każdego czasu w Registraturze tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przeyrzeć można.

Zarazem uwiadomiaią się Wierzyciele maiący kapitały hypotekowane na Szkaradowie, iż im praw ich dopilnować będzie zastępuiący ich Ur. Mittelstaedt Kommissarz Sprawiedliwości, iako Kurator massy Konkursowey Nepomucena Mycielskiego, zostawia im się iednak wolność, stawienia się w terminach osobiście.

Wschowa d. 27. Czerwca 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent.

Das dem Maurermeister Franz Jägersschen Ehelenten gehörige, hiefelbst auf der Hutmachergasse unter Nr. 328 belesgene Haus, welches nach der gerichtlischen Tare auf 280 Kthlr. gewürdigt wors den, soll auf den Antrag eines Gläubisgers im Wege der nothwendigen Subhasstation an den Meistbietenden verkauft werden, und ist der Bietungs = Termin dazu auf den 23 sten Mai d. J. früh

Patent Subhastacyiny.

Mularzowi Franciszkowi Jaeger i małżonce iego należący, w mieyscu w ulicy Kapelusznickiey pod liczbą 328. położony dom, który podług sądowey taxy na 280 tal. oceniony został, na wniosek wierzyciela torem konieczney Subhastacyi publicznie więcey daiącemu sprzedany bydź ma, i w celu tym termin licytacyjny na dzień 23go Maja r. b. o godzinie otey przed delegowanym Ur. Rathstok Auskultatorem Sądu Ziemiaństok

um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts = Auseultator Anthstock in unserm Partheien = Zimmer angesett. Besitzsähl=
ge Kunser werden dazu mit dem Bemer=
ken vorgeladen, daß an den Meistbieten=
ben gegen gleich baare Zahlung der Zuschlag erfolgen wird, wezin gesetzliche Umstände nicht eine Ausnahme zulussen. Die Tare kann jederzeit in unserer Registratur
eingesehen werden.

Fraustadt den 13. Februar 1823. Konigl. Preußisches Landgericht. skiego w izbie sądowey iest wyznaczonym. Do obięcia dziedzictwa zdolnym, i chęc do nabycia gruntów powyższych mających, zapozywamy na termin wyznaczony z tém nadmieniem, iż przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego za gotową zapłatę nastąpi, ieżeli prawne okoliczności wyjątku nie dozwolą. Sporządzoną tanę każdego czasu w registraturze naszey przeyrzeć można.

Wschowa dnia 13, Lutego 1823. Król, Prus. Sąd Ziemiański.

Edictal = Citation.

Es werden alle biejenigen unbekannten Gläubiger, welche an bie Raffe bes erften Bataillons (Polnisch Liffaschen) 19ten Landwehr-Regiments, fo wie an die Raffen ber bem Bataillon attachirten Cavallerie, Infanterie und Artillerie, welche brei perschiedene Waffengattungen ein Land= wehrbataillon im Frieden formiren, beffen Staab zu Liffa im Großherzogthum Po= fen fteht, aus irgend einem rechtlichen Grunde aus bem Rechnungsjahre bom 1. Januar bis ultimo Decembris 1822 Anforderungen zu haben, hierdurch of= fentlich vorgeladen, binnen 3 Monaten, und fpatestens in bem auf ben 10. Dai 1823 Vormittage um 9 Uhr angesetz= ten peremtorischen Termin auf hiefigem Landgericht coram deputato Queculta= tor Rathstock entiveder perfonlich oder Zapozew Edyktalny.

Wszyscy ci niewiadomi wierzyciele, którzy do kassy pierwszego Batalionu (Leszczyńskiego w Wielkim Xiestwie Poznańskim) 19. Pułku obrony kraiowey, iako też do kassy Batalinowi temu wcieloney, awczasie pokoiu ieden Batalion obrony kraiowey składaiącey iazdy, piechoty i Artyleryi, których sztab w Lesznie w Wielkim Xięstwie Poznańskim konsystuie, z iakiegokolwiek zrzódła z roku obrachunkowego od 1go Stycznia do końca miesiąca Grudnia 1822. pretensye mieć sądzą, zapozywaią się ninieyszém publicznie, ażeby w przeciągu trzech miesięcy, a naypózniey w dniu 10go Maja 1823., iako w terminie peremtorycznym zrana o godzinie gtey wtuteyburch gesetzliche Bevollmächtigte zu ersscheinen, ihre Unsprüche anzugeben und nachzuweisen, im Fall bes Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Forderungen an die gedachten Kassen prächudirt, ihnen deshalb ein ewiges Stillsschwei en wird auferlegt, und sie blos an die Person desjenigen, mit dem sie contrahirt haben, oder welcher die ihnen zu leistende Jahlung in Empfang genommen, und sie doch nieht bestiedigt hat, werden verwiesen werden.

Fraustadt ben 30. December 1822.

Konigl. Preuß. Landgericht.

szym Sądzie Ziemiańskim przed delegowanym Ur. Rathstok Auskultatorem osobiście lub przez prawomocnie do tego upoważnionych pełnomocników się stawili i pretensye swoie podali i udowodnili, albowiem w razie przeciwnym spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do wspomnionych kass odsądzonemi zostaną, im w tey mierze wieczne milczenie na kazanem będzie i tylko do osoby tego się odeślą, z którym transakcye zawierali, lub który przypadaiącą im zapłatę odebrał a ich iednakże niezaspokoił.

Wschowa dnia 30. Grudnia 1822. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Von Seiten des unterzeichneten Königk. Landgerwits wird hiermit diffentlich befannt gemacht, daß der jüdische Gastwirth Jakob Pincus Ollendorff zu Nawicz und seine verlobte Braut Sara Weil mittelst gerichtlich abgeschlossenen She-Contracts d. d. Nawicz den 14. Februar a. c. bei beabsichtigter Eingehung der Ehe, die Gemeinschaft der Güter unter sich ausgeschlossen haben.

Fraustadt den 27. April 1823.

Khnigl. Preuß. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Z strony podpisanego Król. Sądu Ziemiańskiego podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, iż starozakonny Jakub Pinkus Ollendorff oberzysta w Rawiczu i iego zaślubiona polubienica Sara Weyl kontraktem przedsłubnym d. d. Rawicz d. 14go Lutego r. b. przy przedsięwziętem zawarciu malżeństwa wspolność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli.

Wschowa d. 27. Kwietnia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Links, Franchistantist the util

Offener Arreft,

Von dem unterzeichneten Königlichen Landgericht wird hierdurch bekannt gemacht, daß über das Vermögen des am 4. Januar 1817 zu Liffa verstorbenen Kaufmanns George Daniel Döhring der Concurs eröffnet, und der Tag des ersäffseten Concurses auf die Mittagsstunde des heutigen Tages festgesetzt worden.

Es werden daber alle diejenigen, welche von dem verftorbenen Gemeinschuld= ner an Gelbe, Sachen, Effecten ober Briefschaften etwas in Sanden haben, hiermit aufgeforbert, nichts davon an beffen Erben zu verabfolgen, vielmehr bem hiefigen Landgericht bavon sofort treulich Anzeige zu machen, und die Gelber ober Sachen mit Vorbehalt ihrer ba= ran habenden Rechte ad Depositum ab= zuliefern, widrigenfalls bas Bezahlte ober Verabfolgte für nicht geschehen ge= achtet, und gum Beften ber Daffe an= berweit beigetrieben werben wird. Die= ienigen, welche Gelber und Sachen ver= schweigen und zuruckhalten, haben zu ge= wartigen, baf fie ihres etwa baran ha= benben Unterpfandes und andern Rechts werden fur verluftig erklart werden.

Frauftabt ben 13. Mart 1823. Konigl, Preuß, Landgericht. Areszt otwarty.

Podpisany Król. Sąd Ziemiański podaie ninieyszem do wiadomości, iż nad maiątkiem zmarłego w Lesznie w dniu 14. Stycznia 1817 kupca Jerzego Daniela Doehring konkurs otworzonym i dzień rozpoczętego konkursu na dzisieyszą godzinę południową ustanowionym został.

Wzywaią się więc wszyscy ci, którzy od zmarłego współdłużnika pieniądze, rzeczy, sprzęty lub papiery w ręku maią, ażeby z takowych sukcessorom tegoż nie nie wydawali, owszem tuteyszemu Sądowi Ziemiańskiemu o tem wierne uczynili doniesienie i pieniądze lub efekta z zastrzeżeniem swych do tychże maiących praw do depozytu złożyli, albowiem w razie przeciwnym zapłata lub wydanie za nie nastąpione uznane i na dobro massy powtórne ściągnienie nastąpi. Ci którzy pieniadze lub rzeczy zataią i zatrzymaią, spodziewać się mogą, iż wszelkie do tychże im służące prawa zastawu lub inne utraca.

Wschowa d. 13. Marca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Bon bem unterzeichneten Roniglichen Landgericht wird hierdurch befannt ge= macht, baf bie bem Freibauer Ignat Twardy gehörige, sub Nro. 5. zu Gi= forgyn im Arobener Areife belegene Freinahrung, welche gerichtlich auf 1400 Rthir. abgeschätzt worden, im Wege ber nothwendigen Subhaftation meiftbietend verkauft werden foll. Es werden alle biejenigen, welche biefes Grundftuck gu faufen gesonnen und gahlungsfahig find, hierdurch aufgefordert, in dem auf ben 23. Julius 1823 Bormiffags um 9 Uhr anberaumten Termin auf biefi= gem Landgericht vor bem Deputirten Landgerichtbrath Gabe. entweber perfons lich, ober burch gesetzliche Bevollmächtig= te fich einzufinden, bas Gebot abzugeben und zu gewärtigen, baf ber Buschlag an ben Meiftbietenden erfolgen wird, infofern nicht gefetzliche Umftande eine Ausnahme zulaffen.

Fraustadt den 20. Mart 1823. ' Koniglich Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im hiesigen Kreise in der Stadt Kobylin unster Nrv. 57 belegene, den Carl Tschuschsteschen Erben zugehörige Haus und Iz Duart Acker nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tape auf 414 Ktlr. 10 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben Theilungshalber öffentslich an den Meistbietenden verkauft werzden, und ist der peremtorische Termin

Obwiesczenie.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański podaie ninieyszym do wiadomości, iż gospodarstwo włoscianowi Jgnacemu Twardemu należące, w Powiecie Krobskim, wśi Sikorzynie pod liczbą 5 położone, które sądownie na 1400 tal. ocenione zostało, drogą konieczney subhastacyi więcey daiącemu sprzedane bydź ma.

Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy grunt wspomniony nabyć sobie życzą i do zapłaty zdolni są, ażeby w terminie dnia 23. Lipca 1823 zrana o godzinie 9 w tuteyszym pomieszkaniu sądowym przed delegowanym W. Gaede Sędzią Zielosobiście lub przez prawomocnych pełnomocników się stawili, licyta swe podali a natomiast spodziewali się, iż przysądzenie narzecz naywięcey daiącego nastąpi, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

Wschowa d. 20. Marca 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo wraz kwarty roli pod jurysdykcyą naszą w mieście Kobylinie Powiecie tuteyszym pod Nr. 57 położone, do Sukcessorów niegdy Karola Tschuske należące, wraz z przyległościami które podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 414 śgr. 10. iest ocenione, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu

auf ben 19. Juli c. vor bem herrn Landgerichtsrath Roquette Morgens um

9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden foll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dazwischen treten.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tape vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer

Registratur eingesehen werden.

Krotoschin den 7. April 1823.

Ronigl. Preus. Landgericht.

sprzedane bydź ma, którym końcem, termin peremtoryczny na dzień 19. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Wnym Sędzią Roquette w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupieria maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż w tymże nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne temu na przeszkodzie nie będą powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn dnia 7. Kwietnia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

In Folge Auftrages Eines Königl. Hochlöblichen Landgerichts zu Krotoschin d. d. 6. März c. soll das hierselbst den Carl Klarschen Erben auf der Breslauersstraße unter Nrv. 199 zugehörige Haus, diffentlich an den Meistbietenden in Termino den 18. Juni c. im hiesigen Gerichts = Locale-verkauft werden, wozu Kaussussige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß salva approbatione des Königl. Hochlöblichen Landgerichts zu Krotoschin dem Meistbietenden der Zu-

Obwiesczenie.

Stósownie do polecenia Przeświet. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie d. d. 6. Marca r. b. ma bydź dom do Sukcessorów Karola Klar należący, tu w Ostrowie na ulicy Wrocławskiey pod Nr. 199 położony, w terminie dnia 18. Czerwca r. b. w tuteyszym sądowym lokalu, naywięcey daiącemu publicznie spzedany, na któreń ochotę do kupieniamaiących z tym nadmienieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu po nastąpionem

schlag geschehen wird, und Tare nebst Raufbedingung taglich in unfrer Regiftratur eingeseben werben tonnen.

Offrow ben 29. Mars 1823.

Konigl. Preuß. Friedensgericht. Królewsko-Pruski Sad Pokoju.

zatwierdzeniu przez Prześwietny Sąd Ziemiański w Krotoszynie przyderzenie nastąpi. Taxa i warunki kupna, mogą bydź codziennie w Registraturze naszey przeyrzane.

Ostrow d. 29. Marca 1823.

Bekanntmachung.

In Folge Auftrages Gines Ronigl. Hochloblichen Landgerichts zu Krotoschin d. d. 6. b. M., foll bas zum Rachlaß bes Gottlieb Spath gehörige, unter Nro. 144 auf ber 3duner und Scheunen-Gaffe hierfelbst belegene haus nebst bagu ge= horigen Gartchen in termino peremtorio ben 18. Juni c. in dem biefigen Gerichte-Locale offentlich an den Meiftbietenden verkauft werden, wozu Rauf= luftige mit bem Bemerken eingelaben werben, daß ber Meiftbietenbe salva approbatione Eines Konigl. hochlobl. Landgerichts zu Krotoschin ben Zuschlag gewartigen fann und Taxe nebft Raufbe= bingungen taglich in unfer Registratur eingesehen werden fonnen.

Offrow ben 28. Marg 1823. Ronigl. Preug. Friedensgericht. Obwiesczenie.

W skutek polecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, z dnia 6. m. b. ma bydz należący do pozostałości Bogumiła Spaeth tu w Ostrowie na Zdunowskiey i Stodolney ulicy pod Nrem 144 położony dom wraz z ogródkiem do tegoż należącym, w terminie peremtorycznym. dnia 18. Czerwca r. b. w tuteyszym lokalu sądowym publicznie naywięcey daiącemu sprzedany, naktóren ochotę kupienia maiących z tym nadmienieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu po nastąpionem przez Pr. Sąd Ziemiań, w Krotoszynie zatwierdzeniu, takowy przy sądzonym będzie. Taxa i warunki kupna, moga bydź codziennie wRegistraturzenaszey przeyrzane. Ostrów d. 28. Marca 1823.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Im Auftrage bes Roniglichen Sochl. Landgerichts zu Krotoschin, soll das hier in Offromo auf ber Ralischer-Strafe un=

Obwiesczenie.

W skutek polecenia Prześwietn. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ma bydź dom wraz z tylnem zabudofer Nro. 279 belegene Haus nebst Hintergebäude und einer Schmiede, welches auf 215 Atlr. gerichtlich abgeschätzt worben, in dem peremtorischen Termine den 8 ten Juli c. um 9 Uhr früh an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung, im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Rauflusti...e und Acquisitionsfähige werden hiermit aufgefordert, am gedachten Termin in unserm Gerichts-Locale zu erscheinen, ihre Licita abzugeben und den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Verkaufsbedingungen und Taxe, konnen jederzeit in unserer Registratur nachgesehen werden.

Dftrow den 10. April 1823. Konigl. Preuß, Friedensgericht. waniem a tudzież kuźnią tu w Ostrowie na ulicy Kaliskiey pod Nr. 279. położony, a sądownie na 215 Tal. oszacowany, w terminie peremtoryczuym dnia 8. Lipca r.b. o godzinie 9. zrana naywięcey daiącemu za gotową wypłatą, przez konieczną subhastacyą sprzedany.

Ochotę zatem kupna i zdatność nabycia maiących, wzywamy ninieyszem, ażeby się w terminie tym w posiedzeniu Sądu naszego stawili, licyta swe podali i przyderzenia oczekiwali.

Kondycye sprzedaży i taxa, służą czasu każdego w Registraturze Sądu naszego do przeyrzenia.

Ostrow d. 10. Kwietnia 1823. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

## Bekanntmachung.

Zu Folge bes Auftrages Eines Königl. Hochlöblichen Landgerichts zu Krotoschin, soll das hier in Ostrowo unter Nro. 272 in der Buttner-Straße belegene, gerichtlich auf 100 Athlr. abgeschätzte Haus, nebst dem dazu gehörigen Platze, in dem peremtorischen Termine den 8. Juli c. um 9 Uhr früh, an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung, im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Kauflustige und Acquisitionsfabige werben baher aufgeforbert, in bem gebachten Termine im hiefigen Gerichts-

### Obwiesczenie.

W skutek polecenia Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ma bydź dom wraz z placem do niego należącym, tu w Ostrowie na ulicy bednarskiey pod Nr. 272 położony, a sądoownie na 100 tal. oszacowany, w terminie peremntoryczym dnia 8. Lipca r. b. o godzinie gtay zrana naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę przez konieczną subhastacyą sprzedany.

Ochotę zatem kupna i zdatność nabycia maiących wzywamy ninieyszem ażeby się w terminie tym w posielocale zu erscheinen, ihre Licita abzugesten, und den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Berkaufsbedingungen können jederzeit in unserer Registratur nachgesehen werden.

Oftrow den 10. April 1823. Konigl, Preuß. Friedensgericht. dzeniu Sądu naszego stawili, licyta swe podali i przyderzenia oczekiwali.

Co zaś do kondycyi sprzedaży i taxy, więc takowe mogą bydź czasu każdego w Registraturze Sądu naszego przeyrzane.

Ostrow dn. 10. Kwietnia 1823. Królew. Pruski Sąd Pokoiu,

## Stedbrief.

Der Schmidt Anton Skupinski aus Osiny bei Kempen belegen, welcher in der Untersuchungs = Sache gegen den Joseph Jylinski et Comp. wegen Roggen-Diebstahl durch nächtlichen Einbruch in den Speicher, als Theilnehmer an demselben mit zur Untersuchung gezogen worden, hat sich aus dem Dorfe Dsiny heimlich entfernt, und es ist dessen jetziger Aufenthalt undekannt.

Derfelbe ist ohngefahr 25 Jahr alt, katholischer Meligion, aus Rudnica geburtig, mitlerer Statur, hat blonde um den Kopf hangende Haare, dergleichen Augenbraunen, eine lange Nase, breiten Mund, graue Augen, volles rundes Gesicht, abgeschornen Bart.

Trägt eine bunkelblau tuchne vierekfige Mütze, mit grau baranknen Brämen, ein roth kattunes mit Franzen befetztes Halstuch, einen dunkel blautuchnen Ueberrock mit gelben gerändeten
Andpfen, dunkelblau tuchne lange Beinkleider über die Stiefeln und eine gelbund weißstreifige zeugene Weste.

Er fpricht nur polnisch und hat eine

List gonczy.

Antoni Skupiński, kowal z Osin pod Kempnem, który w sprawie kryminalney naprzeciw Józefowi Zylińskiemu i wspóln. o kradzież żyta przez włamanie się podczas nocy do śpichrza popelnioną, wiodącey się, iako wspólnik do indagacyi pociągniony został, oddalił się potaiemnie z rzeczoney wsi, i pobyt iego teraznieyszy nie iest wiadomy.

Tenże Skupiński liczy około 25 lat, katolicką wyznaie religią, z Rudnicy iest rodem, średniey postaci, włosy ma długie blond, takież brwi, długi nos, usta szerokie, szare oczy, twarz okrągłą pełną, brodę ogoloną.

Nosi na sobie: czapkę sukienną ciemnogranatową czterorogatą z siwym barankiem, czerwoną katunową chustkę z franzlami na szyi, surdut z sukna ciemnogranatowego z żółtemi guzikami z obrączkami, długie spodnie z takiegoż sukna na bótach i westkę z materyi w paski żółte i białe.

Mówi tylko po polsku, wymawia pomału, umie także cokolwiek pisać langsame Sprache, schreibt auch etwas polnisch, hat übrigens keine weitere

Rennzeichen.

Da nun an ber Habhaftwerdung diefes Anton Stupinski uns viel gelegen ist, so werden sammtliche Ortsobrigkeiten hierdurch ersucht, auf denselben zu vigiliren und falls er sich irgend wo betreten lassen sollte, ihn unter sicherm Geleite an uns sofort zu überliefern.

Kogmin den 24. April 1823. Konig I. Preuß. Inquisitoriat. po polsku, i nie ma žadnych innych znaków sczegolnych.

Gdy na schwytaniu rzeczonego Antoniego Skupińskiego wiele nam zależy, przeto wzywamy wszelkie Zwierzchności mieyscowe, aby na niego baczność miały, a gdyby się gdziękolwiek spostrzedz dał, onego przytrzymać i pod bezpieczną strażą nam natychmiast odstawić kazały.

Koźmin d. 24. Kwietn. 1823. Królewsko - Pruski Inkwizytoryat.

## Bekanntmachung.

Im Auftrage bes Königl. Hochlöblischen Landgerichts hierselbst werde ich am 21. Mai d. J. Bormittags um 8 Uhr und ben folgenden Tag vor dem Hause bes Posts und Proviantmeister Ritzter in Nakel verschiedene Meubles, Kupsfer und Zinngerathschaften, einige hundert Bücher, mehrere Wagen, Jagdsschlitten, drei Pferde, Kühe, Schweine und 77 Scheffel Weizen, öffentlich an den Meistbietenden verkaufen, wozu ich Kauflustige hierdurch einlade.

Schneibemuhl ben 22. April 1823.

Brdse, Landgerichts = Applifant.

Befanntmachung.

In ber Kriegsråthin von Pfeilschen Nachlaß=Sache werden am 12. Mai c. um 7 Uhr Morgens in der Behausung

### Obwiesczenie.

Na mocy zlecenia Król. Pruskiego Sądu Ziemiańskiego obwodu Pilskiego, różne meble, kuprowe i cynowe sprzęty, kilka set ksiąg, powozy, sanie, 3 konie, krowy, świnie i 77 korcy pszenicy w terminie dnia 21. Maja r. b. zrana o godzinie 3mey i w dniu następuiącym w mieście Nakle przed domem J. M. P. Ritter Pocztmistzra drogą publiczney licytacyi naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, na który termin ochotę kupienia maiących, ninieyszem wzywam.

w Pile d. 22. Kwietnia 1823.

Broese, Applikant Sądu Ziemiańskiego.

Obwiesczenie.

Następuiące, do pozostałości spad kodawczyny Konsyliarza woiennego de Pfeil, należące rzeczy, iako to: bes jubischen Kausmanns Peter Jacob mehrere Sachen, bestehend in Kleidungs-ftuden, Wasche, zwei Koffern und anbern Kleinigkeiten, von dem Unterschriebenen gegen gleich baare Bezahlung verauctionirt werden.

Rauflustigen wird dies hiermit bekannt gemacht.

Schneibemuhl ben 27. April 1823.

Såkel, Landgerichts=Upplikant. ubiory, bielizna, dwa kufry i inne drobne rzeczy, w terminie na d zień 12. miesiąca Maja r.b. zrana o godzine 7. w pomieszkaniu tuteyszego kupca starozakonuego Piotra Jakoba wyznaczonym, publicznie, sposobem aukcyi za wyliczeniem gotowey zapłaty przez podpisanego sprzedane bedą, o czem ochotę kupienia maiących ninieyszem uwiadomia się.

w Pile d. 27. Kwietnia 1823. Saekel, Applikannt Sądu Ziemia

Applikannt Sądu Ziemiańskiego.

| Getreide . Markt-Preise in der Stadt Posen. |                |                |   |      |                               |      |              |                   |                              |     |     |                             |         |                |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|---|------|-------------------------------|------|--------------|-------------------|------------------------------|-----|-----|-----------------------------|---------|----------------|
| Getreide = Arten.                           |                |                |   |      | Mittwoch<br>den<br>23. April. |      |              |                   | Freitag<br>ben<br>25. April. |     |     | Montag<br>ben<br>28. April. |         |                |
|                                             |                |                |   |      | a po                          |      | bis<br>fl. g | DO                | n<br>gr.                     | bie | gr. | von                         | Б<br>П. | is or-         |
|                                             |                |                |   |      | 1-                            | 31.1 | lie B        |                   | 9.1                          | 1   | 9.4 | 1 1                         | A Pro-  | 1              |
| Weißen der<br>Roggen                        | bito.          | Scheffel dito. |   |      |                               |      |              | - Io<br>- 9       | _                            | 9   | 15  | 9 24                        | 10      | OF CHEST SHOWS |
| Gerste<br>Hafer<br>Buchweißen               | dito.  bito.   | bito. bito.    | • | •    | E                             |      |              | - 6<br>- 5<br>- 6 | -                            | 5   | 15  | 100 May 11/200              | 6       |                |
| Erbfen<br>Kartoffeln                        | bito.          | dito.          |   | 1.00 | E                             |      |              | - 1 i             |                              | 12  | 15  | 200                         | 12      | 15             |
| Heu der Ce<br>Stroh                         | ntner<br>dito. |                |   |      | -                             | _    |              | 6                 |                              | 7 4 | 80  | 6 -                         | 7 4     | 8              |
| Butter ein                                  | Garniez        | 01251          | • | •    | 1                             | -    |              | <b>-1</b> 9       |                              | 1 9 | 8   | 9.                          | -1 9    | FI O           |